## N= 274. Posener Intelligenz Blatt.

## Donnerstag den 15. November 1832.

Angefommene Fremde vom 13. November 1832.

Die Brn. Gifenwaarenhandler Krufe und Mente aus Krotofebin, I. in No. 95 St. Abalbert; Br. Probft Prufimeli aus Erin, I. in Mo. 384 Gerberffrage; or. Probft Leirifch aus Conit, I. in No. 99 Bilbe; Gr. Guteb. v. Diefiviaffomsti aus Podrance, Sr. Pachter Muller aus Gostanie, I. in Do. i St. Martin; fr. Gutepachter Dobrogonefi aus Bagnowo, I. in No. 26 Ballifchei; Br. Gutepach= ter Miastowsti aus Pomargane, I. in Do. 168 Wafferftrafe; Gr. Raufmann Sirichfeld und Sr. Raufmann Goldfiein aus Reuftadt, Frau Lehr aus Dbornik, I. in No. 20 St. Abalbert; Frau v. Podlesta aus Stamp, I. in No. 257 Breslauerstraße; Frau v. Bialfowsta aus Pierzchno, I. in Do. 382 Gerberftraße; Sr. Pachter Bentosti aus Panienet, Sr. Erbherr Trapczynsti aus Granbomo, Frau Minesta aus Dychowice, Sr. Erbherr Moreti aus Koryttowo, I. in No. 391 Gerberffrage; Sr. Lefgegnieft aus Chorifjewo, Sr. Geiftlicher Gileweft aus Gieblec, I, in No. 251 Brestanerfraße; die Srn. Kaufleute Jofeph Caro und Lippmann Joseph aus Samoczyn, Sr. Farber Feibel Goldberg aus Rawicz, I. in No. 350 Judenstraße; Br. Wirthschafts-Inspettor Hoppe aus Zerfowo, Br. Commiff. Rorzeniewefi aus Schubin, Br. Guteb. Grigrowicz aus Lufowiec, Br. Erefutor Grangin aus Magrowiec, Gr. Guteb. v. Buchlinefi aus Dbwieczef, I. in Do. 33 Mallischei.

Bekanntmachung. Es wird hiers mit zur Kenntniß des Publikums ges bracht, daß nunmehr die Ausschützung ber Tuchscheerer Emanuel Weigeltschen Concursmasse bevorsteht.

Fraustadt, den 1. November 1832. Königl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, iż teraz dystrybucya massy konkursowéy postrzygacza Emanuela Weigelt nastąpić ma.

Wschowa, d. 1. Listopada 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftationspatent. Das im Fraustädtschen Kreise unweit Lissa belegene Gut Golembig oder Goniembice, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 20,783 Athl. 8 Egr. 1 Pf. gewürdigt worden ift, soll im Wege der nothwenzbigen Subhastation biffentlich an den Meistbietenden verfauft werden, und die Victungs-Termine hierzu sind auf

den 21. November d. I., den 20. Marz 1833, und der peremtorische Termin auf

ben 20. Juni 1833, vor bem Herrn Ober = Landesgerichtes Affessor Grafen v. Posadowski Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt. Besitzfähiz gen Käufern und den ihrem Aufenthalt nach unbekannten Hypotheken-Gläubigern des Guts Golembig, als:

- a) ber Josepha v. Dzierzanowska ver= ebelichten v. Madalinska,
- b) bem Franz v. Mabalinefi,
- c) dem Raimund v. Dlignnefi,
- d) ben Ignag v. Wilkonskischen Erben,

werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem leisten Termine das Grundstück dem Meistbiestenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote, insofern nicht gesetzliche Hindernisse eine Außenahme zulassen, nicht weiter gerücksicheigt, in Betreff der vorbenannten Realstäubiger aber, wenn sie zur Wahrnehmung ihrer Gerechtsame nicht erscheinen,

Patent subhastacyiny. Dobra szlacheckie Goniembice w powiecie Wschowskim blisko Leszna położone, które podług taxy sądownie sporządzoney na 20,783 tal. 8 sgr. 1 fen. są ocenione, drogą konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 21. Listopada r. b., dzień 20. Marca 1833, termin zaś peremtoryczny na

dzień 20. Czerwca 1833., zrana o godzinie 9. przed W. Hr. Posadowskim Assessorem Sądu wyższego Ziemiańskiego w mieyscu wysznaczone zostały. Zdolność kupienia maiących oraz z mieysca pobytu niewiadomych wierzycieli realnych pomienionych dóbr Goniembic, iako

- a) Józefę Dzierzanowską zamężną Madalinską,
- b) Franciszka Madalinskiego,
- c) Raymunda Olszynskiego,
- d) sukcessorów Ignacego Wilkońśkiego,

uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącen u przysądzoną zostanie, na późnieysze zaś podania, ieżeli prawne okoliczności wyiątku niedozwolą, wzgląd mianym nie będzie, względnie powyż wymienionych wierzycieli realnych zaś, skoro praw swych w powyższych terminach niedopilnuią,

bem Meistbiefenden der Zuschlag ertheilt, und nach gerichtlicher Erlegung des Kaufschillings die Löschung der sämmt-lichen eingetragenen, so wie auch der leer ausgehenden Forderungen, und zwar der letztern, ohne daß es zu diesem Zweck der Produktion des Instruments bedarf, verfügt werden soll.

Uebrigens sieht es bis 4 Wochen vor bem letzten Termine einem Jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Tape vor=

gefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in uns ferer Registratur eingesehen werden. Fraustadt, ben 19. Juli 1832.

Ronigl. Preug. Landgericht.

naywięce daiącemu przysądzenie udzielone i po sądowem złożeniu summy szacunkowe wymazanie wszelkich intabulowanych iako i spadaiących pretensyi, a mianowicie tych, że ostatnich bez potrzeby nawet złożenia na ten koniec dokumentów nakazanem bydź ma.

Aż do 4ch tygodni przed ostatnim terminem zostawia się zresztą każdemù wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Wschowie, dnia 19. Lipca 1832. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Der handels mann Levin Kronheim and Storchnest und dessen werlobte Braut, die Zara Sturm von hier, haben in dem am 8. März pr. unter sich errichteten gerichtelichen She= und Erbvertrage die eheliche Sütergemeinschaft ausgeschlossen, weleches nach S. 422. Tit. I. Theil II. des Ausg. L. R. hiermit zur Kenntniß des Publikums gebracht wird.

Fraustabt, ben 25. Oftober 1832. Königl. Preuß. Landgericht. Obwieszczenie. Starozakonny Lewin Kronheim handlerz z Osieczna i tegoż zaś, ubiona oblubienica, Zara Sturm, w kontrakcie przedślubnym i sukcessyą stanowiącym w dniu S. Marcar. z. sądownie zawartym wspólność maiątku pomiędzy sobą wyłączyli, co się ninieyszem według §. 422. Tyt. I. Cz. II. Prawa Pow. Kraiow. do wiadomości publiczney podaie.

Wschowa, d. 25. Paździer. 1832. Król, Pruski Sąd Ziemiański. Subhastationspatent. Das zu Usez unter Do. 81 belegene, ben Schiffer Anton Korberschen Cheleuten zugehörige Grundsiuck, bestichend

1) aus einem Wohnhause,

2) einem Obsigarten hinter bem Soufe,

3) einem Obsigarten zwischen den Matzborfichen und Marcinkowskischen Grundfücken,

4) zwei Wiefen auf bem Detbruche,

5) einem Garten am Neudorfer Bege,

6) einem Garten hinter ber zweiten Brude,

7) einer Roppel in Minnist,

8) einem Carten hinter ber erften Brucke,

welches nach ber gerichtlichen Tare auf 840 Athl. 20 Sgr. gewürdigt worden ift, soll auf den Antrag eines Gläubigers diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der Bietungs-Termin ist auf den 11. December c. por dem Herrn Landgerichts-Nath Fischer Morgens um 10 Uhr allhier angesetzt. Besitzsähigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundssäch dem Meistbietenden zugesichlagen und auf die etwa nacher einstommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Grünzbe eine Ausnahme nothwendig machen.

Schneibemuhl, b. 13, August 1832.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Nieruchomość w Uściu pod Nro. 81. polożona, do szypra Antoniego Koerber i żony iego należąca, składaiąca się:

1) z domu mieszkalnego,

2) sadu za domem położonego,

 sadu między posiadłościami Matzdorfa i Marcinkowskiego leżącego,

4) dwoch ląk w legu noteckim,

5) ogrodu przy drodze Nowowieyskiey,!

6) ogrodu za drugim mostem,

7) pastewnika w młyniska,

8) ogrodu za pierwszym mostem,

która podług taxy sądownie sporządzonév na 840 Tal. 20 sgr. iest oceniona, na żądanie wierzyciela iedne. go publicznie naywięcey daiącemu sprzedana być ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 11go Grudnia 1832. zrana o godzinie rotéy przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Wnym Fischer w mieyscu, wyznaczony został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne powody nie będą na przeszkodzie.

Pila, dnia 13. Sierpnia 1832. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański. Subhastationsparent. Die bem verstorbenen Landrathe Matheus v. Lispinski, jest bessen Erben gehörige, im Mogilnoer Kreise, Bromberger Departements, belegene abliche Herrschaft Kruchowo, bestehend:

1) aus dem Dorfe und Borwerk Kruchowo,

2) aus bem Albbau Sutta,

3) aus ben Haufandereien Grabowo, Dąbrowo, Wykno, Jastrzembowo, Kurzegrzędy und Smolary,

4) aus dem Dorfe und Vorwerk Strzy= zewo pafzfowe und ber Haulanderei Manisty,

The state of the s

5) aus drei Forftrevieren, welche überhaupt auf

44,524 Athl. 13 Sgr. 9 Pf. gerichtlich abgeschätzt worden, soll Schuls den halber auf den Untrag eines Real, gläubigers öffentlich meistbietend verkauft werden.

Die Bietunge-Termine find auf ben 21. September c.,

den 21. Dezember c.,

und den 21. Marz 1833,

von denen der letztere peremtorisch ist, vor dem Deputirten Herrn Landgerichtse Rath Jekel hieselbst angesetzt, wozu zahelungöfähige Kauflustige mit dem Bemereken eingesaden werden, daß die Tare in unserer Registratur eingesehen werden kann.

Gnefen, ben 16. April 1832.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Maiętność szlachecką Kruchowo zmarłego Mateusza Lipińskiego Radzcy Ziemskieskiego własna, w powiecie Mogilińskim Departamencie Bydgoskim położona, składaiąca się:

1) ze wsi i folwarku Kruchowo,

2) z odbudowaney Hutty,

 z olędrów Grabowo, Dąbrowo, Wykno, Jastrzembowo, Kurzegrzędy i Smolary,

ze wsi i folwarku Strzyżewo paszkowe, wraz z olędrami Ma-

nisty,

 ze trzech rewirów leśnych, a która ogółem na

44,524 Tal. 13 sgr. 9 fen. sądownie oszacowana została, z powodu długów, na domaganie się realnego wierzyciela publicznie przez licytacyą sprzedaną być ma.

Termina licytacyine wyznaczone

są na

dzień 21. Września c., dzień 21. Grudnia c., dzień 21. Marca 1833.,

z których ostatni iest zawity, przed Deputowanym Wnym Jekel Sędzią Ziemiańskim tu w mieyscu odbyć się maiący, naktóry zdolnych zapłacenia i chęć maiących nabywców z tą wzmianką zapozywamy, że taxa w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Gniezno, d. 16. Kwietnia 1832. Król. Pr. Sąd Ziemiański. Ediktal, Ladting. Die Caroline Hobensee geborne Wegener in Witto, wo hat gegen ihren seit 8 Jahren verschollenen Shemann, Schuhmacher Michael Hobensee aus Wittowo, wegen böslicher Verlassung auf Shescheidung geklagt. Es wird daher der gedachte Michael Hobensee hiermit bsfentlich vorgeladen, in dem zur Instruktion der Sache auf den 4. Februar 1833 vor dem Deputirten Reservedarins Rober Bormittags hierselbst angesetzten Termine zu erscheinen und sich auf die Klage auszulassen, widrigenfalls gegen ihn in contumaciam versahren und das bis seht bestandene Band der She getrennt werden wird.

Gnefen, ben 17. Oftober 1832.

Roniglich Preußisches Landgericht.

Zekanntmachung. Das in ber Feldmark ber Stadt Betiche gelegene, dem Steueraufseher Malinoweki gehörige Ackergrundstück, bas 17 Morgen 120 Muthen groß ift, soll auf 3 Jahre an ben Meistbietenden verpachtet werden.

Hierzu ist ein Vietungstermin auf ben 11. Januar 1833 vor bem Lauds gerichtes-Rath Herrn Pickfer in unserm Parteienzimmer angesetzt worden, zu welchem Pachtlustige hiermit vorgeladen werden.

Meserit, ben 22. Oftober 1832. Ronigl. Preuß. Landgericht. Obwieszczenie. Grunt Teodora Malinowskiego poborcy w polu Pszczewskim, powiecie Międzyrzeckim, nad ieziorem Mielnem leżący, 17 morgów i 120 prętów kwadratowych w sobie obeymuiący, na trzy lata wydzierzawionym bydź ma.

Tym celem wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 11. Stycznia 1833. o godzinie 9. zrana przed W. Piesker Sędzią Ziemiańskim, na który chęć dzierzawienia maiących ninieyszem wzywamy.

Międzyrzecz, d. 22 Paźdz. 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Der Johann Gottlieb Kluge und die Christine Louise geborne Wehlitz aus Neuvorwerk bei Wlesen, haben mittelst des am 4. d. M. gerichtlich errichteten Kontrakts die Gemeinschaft der Guter in ihrer kunftigen She ausgeschlossen, was hiermit zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Meferit, den 29. September 1832. Roniglich Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie. Jan Bogumił Kluge i Krystyna Ludwika Wehlitz z Nowego Dworku pod Bledzewem, sądownie pod dniem 4, m. b. zawartym kontraktem, wspólność maiątku w przyszłem małżeństwie między sobą wyłączyli, co się do publiczney wiadomości podaie.

Międzyrzecz, d. 29. Września 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung. Daß der Gute, pachter Anton v. Bojanowski, jest in Szelejewo, und bessen Shegattin, Biketoria geborne v. Bojanowska, verwittewet gewesene v. Puskelnikow, durch ben gerichtlichen Bertrag vom 9. Februar 1827 vor Eingehung der She die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes unter einander ausgeschlossen haben, wird hiermit bekannt gemacht.

Rrotofchin, den 15. Oftober 1832. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie. Ur. Antoni Bojanowski, dzierzawca, teraz w Szelejewie i małżonka iego, Wiktorya z Bojanowskich, owdowiała Pustelnikow, przed wniyściem małżeństwa kontraktem sądowym z dnia 9. Lutego 1827. wspólność maiątku i dorobku między sobą wyłączyli, coninieyszem do publiczney podaie się wiadomości.

Krotoszyn, d. 15 Paźdz. 1832. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Daß der hies sige Raufmann Johann Coligny und bessen fünstige Ehegattin Theosila Nowicka in dem vor ihrer Verheirathung geschlossenen Vertrag die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes in ihrer künstigen Ehe ausgeschlossen haben, solches wird hiermit zur öffentlichen Kenntsniß gebracht.

Pofen, den 22. October 1832. Ronigl. Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie. Że kupiec tuteyszy Jan Coligny i przyszła małżonka iego Teofila Nowicka w kontrakcie przedślubnym spólność maiątku i dorobku w przyszłem małżeństwie swoiem wyłączyli, podaie się do publicznéy wiadomości.

Poznań, d. 22. Paździer. 1832.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Bei dem unterzeichneten Friedensgerichte sollen in termino den 20. November c. Vormittags um 10 Uhr 3½ Centner nuhlos gewordene Akten gegen gleich baare Bezahlung meistbietend verkauft werden. Papiermuller und sonstige Rauflustige werden zu diesem Termine hierdurch eingeladen. Posen, den 3. November 1832.

Roniglich Preußisches Friedensgericht.

Bekanntmachung. Daß ber Amtmann Franz Borowicz aus Groß, Lekt und seine Braut Josepha Maslowska aus Ibashn in dem vor Eingehung der Ehe unterm 12. c. m. vor uns errichteten Vertrage die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, und daß auch der Bräutigam zugleich des maritalischen Nießbrauchs am Vermögen seiner fünftigen Ehefrau sich begeben, wird hierdurch bekannt gemacht.

Roffen, ben 20. Oftober 1832. Ronigl. Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie. Franciszek Borowicz ekonom w Łękach wielkich i narzeczona iego Józefa Masłowska z Zbąszyna wyłączyli podług kontraktu przedślubnego pod dniem 12. Października r. b. przed nami sądownie zawartego, wspólność maiątku i dorobku w przyszlem ich małżeństwie, i narzeczony zrzekł się zarazem użytkowania maiątku małżonki swoiéy przyszłey, co się ninieyszem ogłasza.

Kościan, d. 20. Paździer. 1832. Król, Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Das zu ber Melchior Stepockischen Nachlasmasse gehörige tobte und lebendige Inventarium wird am 19. November c. in Schroda im Sterbehause gegen gleich baare Bezahlung an Meistbietenden verkauft. Rauflustige werden daher eingeladen.

Schroda, ben 23. Oftober 1832. Königl. Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie. Żywy i martwy inwentarz do pozostałości małżonków Stępockich należący, będzie w dniu 19. Listopada r. b. w Szrodzie w domu zmarłych za gotową zaraz zaplatę do naywięcéy daiącego sprzedawany. — Kupuiących zaprasza się Szroda, dnia 23. Październ. 1832.

Król. Pruski Sad Pokoju.

Erst fürzlich empfing ich direkt ganz frisches extrafeines Provencer-Del. M. Nieczfowski im Hotel de Vienne.